## Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, den 16. Januar 1828.

Angekommene Fremde bom 14. Januar 1828.

Hr. Forstbeamter Freiherr v. Vattar aus Warschau, Hr. Graf v. Potwozrowski aus Deutsch-Presse, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Oberamtmann Schulz aus Kornat, Hr. Erbherr Kamienski aus Chwalibogowo, Hr. Erbherr Witzfowski aus Sorzewo, Hr. Pachter Pagowski aus Zgowo, I. in No. 39: Gerbersstraße; Hr. Pachter Zablocki aus Sarbinowo, Hr. Erbherr Godzimierski aus Niemczynek, I. in No. 168 Wasserskraße; Hr. Erbherr Swiszulski aus Koszuty, Hr. Erbherr Rokoszenski aus Koszuty, Hr. Erbherr Rokoszenski aus Gotowy, I. in No. 187 Wasserstraße.

perfonal=Chronit.

Der Canbidat der Feldmefftunst Heinrich Rasel, jetzt zu Bileto bei Birnbaum wohnhaft, ist, nachdem er in der Drufung seiner Qualifikazion ehrenvoll bestanzben, als Feldmesser in unserm Geschäftsbezirk bestellt worden, was hiermit beskannt gemacht wird.

Pofen ben 30. December 1827. König l. Preuß. Regierung Abthl. bes Innern. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoszyner Kreise im Fzbiczner Haulande unter No. 20 belegene zum Nachlasse vos Johann Gottlieb Vogel gehörige Grundstück, nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 426 Athlr. 5 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffenstlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Viestungs-Termin auf den 2. April 1828. vor dem Herrn Landgerichts-Referendarins Rasinski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besith und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beisägen hierdurch bekannt gemacht, daß es eisnem Jeden frei steht, innerhalb 4 Boschen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofyn den 10. December 1827. Konigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą zostaiąca w Izbicznych Olędrach powiecie Krotoszyńskim pod No. 20. położona, do pozostałości Jana Bogumiła Vogel należąca wraz z przyległości ami która według taxy sądowey na 426. Tal. 5. śgr. oceniona została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną hydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 2. Kwietnia 1828, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Rasinskim Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w'przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

w Krotoszynie d. 10. Grudnia 1827 Król. Pruski Sąd Ziemiański Proclama.

Auf bem im Offrzeszower Kreife bele= genen Gute Gaupia fteben Rubr. III. No. 5. fur tie Unna geb. v. Balewska zuerft verehel. v. Vartuchowska, fpåter verehe= lichte von Pfarska, 4166 Athlr. 20 far. ex Obligatione vom II. Juli 1799. vigore Decreti vom 26. Juli 1799 ein= getragen. Den Erben ber Glaubigerin, welche befriedigt, und zur Ertheilung bes Lbidunge-Confenses verpflichtet find, ift das Original-Schuld-Document bom II. Juli 1799. und der annectirte Spoothes ken-Schein bom 27. August ej. verloren gegangen, und werben auf ihren Untrag bemnach alle diejenigen, welche an die gu lofchende Poft und bas barüber aus= geftellte Infirument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Brief8= Inhaber Unfpruch zu machen haben, hier= burch aufgefordert, in dem, zur Unmels bung ihrer Ansprüche auf den 14ten April 1828 vor bem herrn Landge= richterath Boretius in unserem Gerichts= Lokalezu erscheinen, und erfiere anzubrin= gen, widrigenfalls ihnen bamit ein ewi= ges Stiftschweigen auferlegt, bas Doen= ment fur amortifirt erflart, und mit ber Lbschung ber Forderrung verfahren werben wirb.

Krotofchin den 15. November 1827. Königl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Na dobrach Słupia w Powiecie Ostrzeszewskim położonych Rubr. III. No. 5. dla Anny z Walewskich pierw zamężney Bartuchowskiey, pó. źniey Psarskiey Tal. 4166. śgr. 20. z obligacyi z dnia 11. Lipca 1799. na mocy dekretu z dnia 26. Lipca 1799. są zapisane. Sukcessorowie wierzycielki, którzy zaspokojonemi zostawszy, do udzielenia konsensu do wymazania są obowiązani, dokument oryginalny z dnia 11. Lipca 1799. wraz z załączonym do tegoż wykazem hypotecznym z dnia 27. Sierpnia ejusdem zagubili. Przeto na wniosek tychże Sukcessoiów wzywa się wszystkich tych, którzy do pozocyi wymazać się maiącey i do Instrumentu w tey mierze wystawionego iako właściciele, Cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze papierów pretensye mieć sądzą, aby w terminie do zameldowania pretensyiswych na dzień 14. Kwietnia 1828przed Deputowanym W. Sędzią Bo. retius wyznaczonym, w mieyscuposiedzenia Sądu naszego się stawili i pretensye takowe wykazali, w przeciwnym razie wieczne w tym względzie nakazane im będzie milczenie; dokument zaś za umorzony uznanym i z. wymazaniem pretensyi postapionem zo stanie.

Krótoszyn dnia 15. Listopada 1827 Król. Pruski Sąd Ziemiański. Stedbrief.

Der Krämer Philipp Piotrowski, welder am 17. Oftober 1825 megen Ber= bachts bes Diebstahls bei bem unterzeich= neten Ronigl. Inquisitoriate gur Untersus chung und Saft gezogen, berlettern aber am 19. November ej, a. entlaffen wurde, hat fich von feinem bier genommenen ABohnorte entfernt, ohne baf fein jeti= ger Aufenthalt zu ermitteln ift. Er hat gewöhnlich die Martte mit feinen Baa= ren besucht und fich an einem Orte nie Bald nach feiner lange aufgehalten. Entloffung bielt er fich in Frauenburg in Oftpreußen auf, tehrte aber Anfangs b. J. hierher gurnd, feste feine Martt= reifen hier wieder fort und ift feit dem nicht wieder gurudigefehrt. Er befigt einen Daß und Gewerbeschein bes hiefigen Magiftrate.

Sammtliche Behörben werben bienste ergebenft ersucht, ben Piotroweki im etwanigen Betretungefalle arretiren und bierher abführen zu laffen.

Signalement bes Philipp Piotrowski. Familien-Name Piotrowski. Vorname Philipp.
Geburtsort Lublin in Galizien.
Melizion katholich.
Mter 30 Jahr.
Größe 5 Fuß 5 Zoll.
Hagen kanglich.
Augenbraunen schwarz.
Augen grau.
Mase klein.
Mund gewöhnlich.
Bart blond.

List gończy.

Kramarz Filip Piotrowski, który pod dniem 17. Października 1825. przez podpisany Król. Inkwizytoryat był pociągniony do inkwizycyi i aresztowany został, na dniu 19. Listopada tegoż roku zwięzienia uwolnio. ny, oddalił się z obranego tu sobie mieysca mieszkania swego, i iego pobyt teraźnieyszy wyśledzonym bydź nie może. Zwiedzał on zwykle jarmarki z swym towarem, i niebawik nigdy długo na iednem mieyscu. Zaraz po uwolnieniu swoiem bawił on się w Frauenburg w Wschodnich Prusach, powrocił się iednak na początku roku tego tu dotąd, zwiedzał ztad tak iak dawniey jarmarki i od tego czasu iuż więcey niewrocił. Posiada on paszport i patent procederowy tuteyszego Magistratu.

Wszelkie władze wzywamy uprzeymie, aby Filipa Piotrowskiego w razie wyśledzenia przytrzymać, i tu

dotąd dostawić kazały.

Rysopis Filipa Piotrowskiego.
Nazwisko familii Piotrowski;
Imie Filip;
Mieysce urodzenia Lublin w Galicyi;
Religia katolicka;
Wiek 30. lat;
Wzrost 5 stóp 5 Calí;
Włos czarny;
Czoło ścięgłe;
Brwi czatne;
Oczy szare;
Nos maly;

3åhne gut.
Kinn spihig.
Scfichtsbildung långlich.
Gesichtsfarbe blaß.
Gestalt schlank.
Sprache polnisch.

Befondere Rennzeichen.

Pockennarbig.

Befleibung.

Gine schwarze Halsbinde, ein gruns tuchener Ueberrock, ein kleines Mugchen, bunte Weste, Stiefeln.

Koronowo ben 18. December 1827. Konil, Preuf. Inquisitoriat. Usta zwyczayne;
Broda blond;
Zęby dobre;
Podbrodek zadarty;
Twarz ścięgła;
Cera twarzy blada;
Sytuacya wysmukła;
Mowa polska;

Szczególne oznaki

Dziobaty;

ODZIEŻ.

Czarna tak zwana halsbinda, zielony sukienny surdut, mała czapeczka, kolorowa westka, bóty.

Koronowo dnia 18. Grudnia 1827. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Die hohe Behorde ist Willens, von nun an, das Salz-Magazin von Inowraclaw mit dem ganzen Salz-Bedarfe von circa 3,500 Tonnen jährlich, aus dem Bromberger Salz-Magazin zu verlegen und die Anfuhr des Salzes von hier aus nach Inowraclaw an einen Mindestforzbernden vom iten Januar c. ab, auf ein oder mehrere Jahre in Entreprise zu überlassen.

Dem erhaltenen Auftrage nach hat Unterzeichneter zu dieser Salz-Aufuhr= Entreprise einen Bictungs-Termin auf ben 6ten Februar b. J. Bormit=

## Obwieszczenie.

Przełożona Zwierchność zamyśla odtąd opatrywać magazyn solny w Inowrocławiu solą około 3500 beczek rocznie do sprzedaży potrzebną z magazynu Bydgoskiego, i chce wywoz teyże soli z tąd do Inowracławia naymniey żądającemuna rok lub dłużey od 1. Stycznia r. b. rachując w antrepryzę wypuścić.

Podpisany odebrawszy w tym w zględzie polecenia, wyznaczył termin do wylicytowania podań zatenże przewoz soli na dzień 5. Lutego r. b. w biorze magazynu solnego tu tags um 10 Uhr in dem Königl. Salz-Magazin hieselbst festgesett, zu welchem Unternehmer hierdurch vorgeladen werzben, mit dem Bemerken, daß Licitanten, wenn sie Privatpersonen sind, die für Einhaltung der Kontrakts-Bedingungen zu bestellende Caution von 300 Kthlr. in Stoatspapieren im Termin glaubhaft nachweisen müssen. Die übrigen Konstrakts-Bedingungen hierüber sind bei den Königl. Landräthlichen Uemtern und Salz-Magazinen zu Bromberg und Inowrac-law, als auch bei dem Unterzeichneten hier auf dem Haupt-Steuer-Umte einzussehen.

Bromberg ben 7. Januar 1828. Ronigl. Stener Rath Trelewofi. w Bydgoszczy o godzinie to. przed południem, naktóry wzywaiąc ochotę do teyże antrepryzy maiących, nieuchybia nadmienić, iż osoby prywatne do licytacyi przystępuiące, okazać maią w terminie 300. Tal. w papierach rządowych, które za przybiciem teyże antrepryzy, iako kaucya na dotrzymanie warunków kontraktowych, złożone zostaną.

Resztę warunków przeyrzeć można każdego czasu w biorach Radzców Ziemiańskich i magazynów solnych tu w Bydgoszczy i w Inowrocławiu iako też i u podpisanego na komorze głowney tu w mieyscu.

Bydgoszcz dnia 7. Stycznia 1828. Radzca poborowy.

Trelewski.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Land-Gerichts zu Krotoschin werde ich den 3 ofen Fanuar a. c. Vormittags um 8 Uhr in der Wohnung des Königl. Notarii und Abvokat Rodewald hierfelbst einen halbgedeckten Kunscher-Wagen, 2 bedeckte, 4 ungedeckte Britschke, einige Gewehre, eine silberne Uhr und mehrere Meubles plus licitando dffentlich verkaufen, ich lade hierzu zahlungsfähige Kaufussige mit dem Vemerken vor, daß dem Meistbietendsken gegen gleich haare Vezahlung Obwieszczenie.

Z polencenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie będę dnia 3 o. Styczniar. b. o godzinie 8 zrana w pomieszkaniu Król. Notaryusza i Adwokata Imci Pana Rodewald powoz, dwie pokryte i iedne nie pokrytą bryczkę kilka flintów, śrebrny zegarek i nieiaką ilość meblów, plus licitando sprzedawał, do czego zdolnych do zaplaty i ochotę do kupna maiących z tem nadmieniemiem zapozywam, iż naywięcey daiącemu

in preuß. Courant ber Zuschlag sofort erfolgen soll,

Rempen ben 8. Januar 1828. Der interimiftische Friedens: Gerichte: Aftuarins.

Feige

Bekanntmachung.
Im Auftrage bes Königl. Friedens-Gerichts hierselbst werde ich den 31 sten Januar 1828 Vormittags um 9 Uhr auf dem Dominial-Hose zu Doruchow, 2 Pferde, 2 Wagen und mehrere Meubles plus licitando öffentlich verkaufen; ich lade hierzu zahlungsfähige Kanflustige mit dem Bemerken vor, daß dem Meistebietenbsten gegen gleich baare Vezahlung in preuß. Courant der Zuschlag soforterefolgen soll.

Kempen ben 8. Januar 1828. Der interimistische Friedens: Gerichts Uftugrins. Obwieszczenie.

ża natychmiastową zapłatę w pruskim

Kempno dnia 8. Stycznia 1828.

Król. Pruskiego Sadu Pokoju

Aktuaryusz.

kurancie przybicie nastąpi.

Z polecenia Król. Sądu Pokoiu tuteyszego będę dnia 31. Stycznia 1828. o godzinie 9. zrana w dworze w Doruchowie 2 konie, 2 wozy i nieiaką ilość meblów publicznie sprzedawał, do czego zdolnych do zapłaty i ochotę do kupna maiących z tem nadmieniemem ninieyszym zapozywam, iż naywięcy daiącemu za natychmiastową zapłatą w pruskim kurancie przybicie nastąpi.

Kempno dnia 8. Stycznia 1828. Królewskiego Pruskiego Sądu Pokoiu intermistyczny Aktuaryusz.

Feige.

Publicandum.

In Termino ben 7ten Februar c. foll ber Rad laf ber perftorbenen Da= vid und Liebe Gotthelfschen Chelente gu Borek, befrehend in Gold, Gilber, Rupfer, Meubled, verschiedenen Sale= und Schnupftuchern, Galanteriewaaren und Rleidungeffücken, gegen gleich baare Be= gablung an ben Meiftbietenben verfauft Dies wird Kauflustigen mit dem Bemerfen befannt gemacht, daß bie Auction um 10 Uhr Vormittags ihren Anfang nimmt.

Krotoschin den 10. Januar 1828. Der Jufig-Aftuarius maste.

Obwieszczenie

W terminie dria 7. Lutegor. b. ma bydź pozostałość zmartych Dawida i Lieba Gotthelfow malżonkow w Borku składająca się z złota, srebra, koprowiny, mebli, rozmaitych hustek i towarów galanterniczych i ubiorów za zaraż gotową opłatę naywiecey daiacemu sprzedana. sie chęć kupić maiącym z tym nadmienieniem donasza, iż licytacya o godzinie 10. przed południem rozpocznie się.

Krotoszyn dnia 10. Stycznia 1828. Aktuaryusz sądowy.

Maske

Befannmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Konigl. Land-Gerichts wird Unterzeichneter verfchiebenes im Wege ber Erefution ab epfandetes Gilber jeng, bestehend aus Leuchtern, Buderdofen, Boffeln, Gabeln, Meffern u. f. w. offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleichbaare Bezahlung in Preuf. Courant verlaufen.

Der Termin hierzu ift auf ben 2. Februar 1828 Nachmittags um 3

Uhr im hiefigen Land-Gerichte-Locale anberaumt.

Krotofgun den 20. December 1827.

Der Landgerichte-Erpedient Barraub.

BeimUnterzeichneten im Reller unter No. 1 unterm Rathhaufe, find zu has ben, frifche hollandische Beringe à 1 fgr. pro Stud, frifche Reunaugen à 1 fgr. pro Stud, guten geraucherten Lachs à 14 fgr pro Pfd., frijde Garbellen a 5 fgr. pro Pfo., guten Raucherbernstein a & fgr. pro Pfo., wie auch alte und neue Baffe Fordoner. matten mit den billigften Preisen.